# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

## POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

560 Postępowanie upadłościowe. Co do majątku Rolnika spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach wdraża się z dniem 1. III. 1927. o godz. 11 przedpołudniem postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianowano p. adwokata Buraczyńskiego w Chojnicach.

Wierzytelność należy zgłosić w Sądzie najpóżniej do 5 lipca, zaś celem zbadania i ustalenia zgłoszonych wierzytelności wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 2 sierpnia 1927 o

godz. 10 przedpołudniem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące tej masie upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu, względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do 16 lipca 1927. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy o tem czy przysługuja im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Chojnice, dnia 21 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

561. W postępowaniu subhastacyjnem, w załączniku określonej nieruchomości na nazwisko Kazimiera Wojdaka zapisanej w księdze gruntowej Grudziądz tom VIII karta 342 uprsaza się. załączone uwiadomienie o wyznaczonym terminie przetargu, ogłosić jednorazowo i to natychmiast po otrzymaniu zlecenia i zaznacza się że czas między ogłoszeniem a terminem musi wynosić sześć pełnych tygodni.

Grudziądz, dnia 10 7 1927 r.

Sad Powiatowy,

### PUBLICZNE DORECZENIA i WYWOŁANIA.

562, Publiczne doręczenie. Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja" Sp. Akc. w Drohobyczu, zastąpione przez adwokata Dr. Kalickiego w Grudziądzu, wystąpiło ze skargą przeciwko pozwanym

1. Janowi Zschabranowi zam. w Grndziądzu, ul. Tuszewska Grobla, obecnie nieznanego miejsca pobytu,

2. Firmie "Pokona" Pomorski Konsum Naftowy w Grudziądzn ul. Strzelecka nr. 19,

3. Pawłowi Witkowskiemu zam. w Grudziądzu Plac 23 Stycznia nr. 45 z wnioskiem o wydanie wyroku następujacej treści:

1 Pozwanych zasądza się jako solidarnych dłużników na zapłacenie powódce następujących kwot: a) 623,60 dolarów am. wraz z 15 proc. odsetkami od dnia 4 marca J926 r. i kosztami protestu w kwocie 81,75 zł i 1/6 proc. prowizji bankowej.

b) 650,— dolarów am. wraz z 15 proc. odset-kami od dnia 4 marca 1926 r. i kosztami protestu w kwocie 82,80 zł i 1/6 proc. pro-

wizji bankowej.

c) 650.-- dolarów am. wraz z 15 proc. odsetkami od dnia 4 marca 1926 r. oraz kosztami protestu w kwocie 82,80 zł i 16 proc. prowizji bankowej.

d) 750.— dolarów am. wraz z 15 proc. odsetkami od dnia 4 marca 1926 r. oraz kosztami protettu w kwocie 94,30 zł i 16 proc. pro-

wizji bankowej.

e) 750,- dol. amer. z 15 proc. odsetkami od dnia 4 marca 1926 r. oraz kosztami protestu w kwocie 94,30 zł i 1/6 proc. prowizji bankowej.

f) 750,— dol. am. z 15 proc. odsetkami od dnia 4 marca 1926 r. oraz kosztami protestu w kwocie 94,30 zł i 16 proc. prowizji bankowei.

2. Koszta sporu nakłada się na pozwanych.

3. Wyrok uznaje się za tymczasowo wykonalny i wzywa pozwanego Jana Zschabrana do ustnej roz-prawy przed Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 30 września 1927 r. godz. 9. 1|2 pokój 27a z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego przez sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 9 czerwca 1927 r.

Sąd Okręgowy Wydział Cywilny.

563. Wywołanie Firma młyny Grudziądzkie "Cerealia" Spółka Akcyjna w Grudziądzu zastąpiona przez zarząd tenże zastąpiony przez adwokatów Dra. Opiszera i Dra Pehra z Grudziadza wniosła o wywołanie listu długu gruntowego odnoszącego się hipoteki zapisanej w księdze gruntowej nierucho-mości Grudziądz tom 39. karta 1260 w dziale 111. pod nr. 5. Posiadacza dokumentu wzywa się do zgłoszenia swych praw i przedłożenie listu najpóżniej w terminie dnia 14 pażdziernika 1927 r. godz, 11- ta przedpołudniem pokój nr. 2 w niżej oznaczonym sądzie gdyż inaczej dokument ten zostanie uznany za nieważny.

Grudziądz, dnia 18 cznrwca 27 r.

Sad Powiatowy

564. Obwieszczenie. Frieda Krause z Dział- wnioski. Wyznaczooy na dzień 21 czerwca 1927 r. dowa zastąpiona przez adwokata D. Weselika w termin przetargu przymusowego uchyla się. Działdowie wniosła o wywołanie spalonego listu hipotycznego z 23 czerwca 1917 na kwotę 3000 Marek przekazanej reszty ceny kupna z 5 proc. odset-kami od 1 kwietnia 1917 zapisanych w księdze wieczystej Krasnołąka karta 104 w dziale III 1. 5. Posiadacza dokumentu powyższego wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na 14 października 1927 godzinę 11, 00 przed podpisanym sądem pokój 28. zgosił swe prawa i przedłożył dokument, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie pozbawiony mocy.

Działdowo, dnia 24 czerwca 1927.

Sad Powiatowy.

565, Wywołanie Członkowie zarządu "Banku Ludowego Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieogra-niczoną" w Łęgu p. p. Gibas i Warczak wystąpili z wnioskiem o wywołanie rzekomo zaginionego listu hipotecznego z 27 listopada 1913 r. na 2000 Mk, wpisanych w księdze gruntowej Łęg karta 395. Dział III. Nr. 4 dla "Bank ludowy e. G. m. u,-H. in Long" z 5 1 2°0 odsetkami w stosunku rocznym począwszy od 4 lipca 1913 z tytułu pożyczki.

Wzywa się dzierżyciela powyższego dokumentu

by napóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 16 stycznia 1928 r. godz. 11 w Sądzie Powiatowym w Czersku pokój nr 15 prawa swe zpłosił i dokument przedłożył, gdyż w przeciwnym razie

dokument ten będzie pozbawiony mocy.

Czersk, dnia 18 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

566. Wywołanie. Leopold Silberstien z Berlina w 35 Potzdamerstrasse 98 a adwokat i notarjusz jako wykonawca testamentu po zmarłym Juljuszu Tylzyterze kupcu w Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem o wywołanie dwuch listów hipotecznych opiewających na Juljuszu Tilzytera jako wierzyciela
1) listu hipotecznego z 28 marca 1907 r. na kwotę
8483,80 marek reszty ceny kupna wraz z 5 proc.
rocznie zapisaną w księdze wieczystej nierukomości Bienkowo karta 90 i karta 164 w dziale III pod nr. 12 wzgl. 1-szym. 2) listu hipocznego z 28 marca 1907 r. na kwotę 2144 84 marek reszty ceny kupna wraz 5 proc. rocznie zapisana w księdze wieczystej nieruchomości Bienkowo karta 117 i karta 165 w działe III-ciem pod nr. 3-cim wzgl. 1-szym. Posiadacza tych dokumentów wzywa sie aby, w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej na terminie dnia 4 stycznia 1928 r. o godz. 11-tej przedpołudniem dokumenty te przedłożył i zgłosił prawa swe, gdyż inaczej dokumenty wspomniane zostaną uznane za pozbawione mocy prawnej.

Chełmno, dnia 24 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

567, Uchwała Postępowanie dotyczące przymusowego przetargu nieruchomości Budzińska karta 2 zapisanej na imię Antoniego i Anastazji Brzezińskich znosi się, albowiem wierzyciele cofnęli swe

Czersk, dnia 20 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.

568. Przetarg przymusowy, Nieruchomość położona w Kaliskach pow. Starogard i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kaliska tom I. karta 6. zabudowana zagroda gospodarcza o obszarze 15,21,50 ha, czysty dochód 3,51 tal. podatku gruntowego i 1,80 mk. podatku domowego na imię Wincentego Osowskiego i żonę jego Wiktorję ur. Haftke zostanie dnia 13 pażdziernika 1927 o godz. 10 przedpołudn. wystawiona zostanie na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 31.

> Sąd Powiatowy. w Starogardzie.

569, Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Grudziądzu, przy ul. 3-go Maja nr. 6 w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Grudziądz tom VIII. karta 342 na imie Rolnika Kazimierza Wojdaka w Grudziadzu. Obecnie, w Warszawie ul. Czerwonego Krzyża nr. 2 m. 31, zostanie w drodze przymusowego wykonania dnia 13 września 1927 r. o godz. 11-tej przedpołud. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokoj nr 2 Niniejszem wzywa się wszystkich, których pra-

wa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 9 czerwca 1927 r.

Sąd Powiatowy,

#### ZAPISY W REJEST RZE HANDLOWYM.

570. W rejestrze handlowym oddział A tut. Sadu Powiatowego wpisano pod nr. 213. że firma hodebazar Leo Wróblewski in Bruss została zmieniona na Polską firmę: Bazar Leonard Wróblewski Brusy Pomorze.

Chojnice, dnia 23 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

571. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2578 Małżonkowie Szułkowski Stanisław kapitan marynarki z Torunia pow. Toruń i jego żona Pelagja z Trusów kontraktem z dnia 14 marca 1927 umówili zupełny rozdział majątkowy z wykluczeniem praw męża do użytkowania i zarządu majątkiem żony.

Toruń, dnia 5 maja 1927.

Sad Powiatowy,

572. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2569. Małżonkowie Stanisław Jachym i tegoż żona Marjanna z domu Ciuplak rolnicy w Ludowicach kontraktem z dnia 14 grudnia 1926 r. zniesiono ustawowy stan majątkowy i wprowadzono ogólną wspólność majątkową.

Toruń. dnia 16. V. 1927 r.

Sąd Powiatowy.

573. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2575 małżonkowie Barczak Jòzef z Torunia Podgórna 42 i tegoż żona Marjanna z domu Konklewska kontraktem z dnia 17 maja 1927 r. wykluczono zarząd i rozporządzanie majątkiem żony ze strony męża.

Toruń, dnia 30 V. 1927 r.

Sad Powiatowy.

574. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2574. Małżonkowie Antoni Betlejewski rolnik z Zielenia pow. Wąbrzeźno i żona tegoż Józefa z Szczepanowskich kontraktem z dnia 21 stycznia 1927 zniesiono ogólną wspólność majątkową i wprowadzono ustawowy stan majątkowy.

Toruń, dnia 16. V. 1927 r.

Sad Powiatowy.

475. Do rejestu małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2576. Małżonkowie Kozłowski Jan z Pływaczewa pow. Wąbrzeżeo i żona tegoż Cecylja z domu Wojciechowska kontraktem z dnia 16 maja 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku

Toruń, gnia 30 maja 1927.

Sąd Powiatowy.

576. Do rejestru małżenskich praw majątkowych wpisano pod Nr. 2571 małżonkowie Onufry Rogalski rolnik z Bierzgłowa i Teresa z domu Rogalska kontraktem z dnia 5 kwietnia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 16 V. 1927 r.

Sad Powiatowy.

577. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych strona 1278 zapisnno Józef Tatarek, rolnik w Dąbrówie pow. Chełmno, i żona jego Stanisława z Cichorów wprowadzili kontraktem z dnia 17 maja 1927 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

Chełmno, dnia 1 czerwca 1927 r.

Sad Powiatowy.